# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego

POSTĘPOWANIE — UPADŁOŚCIOWE

240, Co do majątku Firmy Franciszek Bialik Grudziądz Rynek 6 wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 1. 3. 1927 r. o godz. 11 przed południem postępowanie upadłościowe ponieważ nastąpiła jego niewypłacalność. Zarządcą masy upadłościowej mia-

nuje się p. Krauzego Grudziądz.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej do dnia 27 4. 1927 r. Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 7. 4. 1927 r. o godz. 11 przed połud.. - zaś celem zbadanie zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 28. 4. 27 r. o godz. 11 przed połud. Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto podłemu względnie uiszczać się z leca się im, aby najpóźniej do dnia 27. 4. 1927 r, donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sad Powiatowy w Grudziądzu.

241. Co do majątku Jerzego Juljana Chruśeińskiego zam. Grudziądzu ul. Groblowa 11 majątek zaś znajduje się na ulicy Kościuszki 59, 61, 63, wdraża się z dniem dzisiejszym to jest z dniem 2. 3. 1927 r. o godz. 10 przed południem postępowanie upadłościowe ponieważ nastąpiła jego niewypłacalność

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. emeryt. inspektora poczt Nadolnego w Grudziądzu

ul. Budkiewicza 18.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie naj-

później do dnia 9. V. 1927 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 14. 4. 1927 r. o godz, 11. przed połud. – zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 10. V. 1927 r. o godz. 11 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadlemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby nalpóźniej do dnia 9. 5. 1927 r. donieśli zarządcy masy o po-siadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy. Sąd Powiatowy, w Grudziądzu.

Wskutek doniesienia zarządcy masy upadłościowej kupca Hilarego Nowackiego o wyczerpaniu masy i dokonaniu rozdziału, znosi się postępowanie upadłościowe względem majątku kupca upadłego.

Grudziądz, dnia 21 grudnia 1926 r. Sad powiatowy.

243. Skarga Józefa Madeja rolnika w Granicy, zastąpionego przez zastępcę procesowego Jana Ku-zdrzała w Chełmnie, przeciw: 1) Teresie Steltner ur. Rosenfeld. 2) Edmundowi Steltnerowi, obydwojgu ostatnio zamieszkałym w Granicy, a obecnie niewiadomym z miejsca pobytu, o przewłaszczenie nieruchomości, wniesiona została przez powoda do tut. Sądu w dniu 8 lutego 1927 r. z wnioskiem o wyznaczeaie terminu do ustnej rozprawy przed Sądem powiatowym w Chełmnie i zasądzenie pozwanych do udzielenia powodowi przewłaszczenia nierucho-mości Granica karta 20 jakoteż o ogłoszenie wyroku tymczasowo wykolnalnego.

Na zasadzie te! skargi wyznaczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 7. maja 1927 r. przedpoł. o godz. 9,30 w tut. Sądzie powiatowym

pokój nr. 21. Wzywa się pozwanych na tenże termin ewtl. by obrali sobie pełnomocnika procesowego uprawnionego do wykonywania zawodu, adwokack. przed sądami Rzeczypospolitej Polskiej.

Chełmno, dnia 8 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### PUBLICZNE DORECZENIA I WYWOŁANIA.

244. Publiczne doręczenie. Właściciele ziemscy Jerzy Nipanicz i Mieczysław Dziecchciński, zam. w Zalesiu pow. brodnickiego wnieśli przez generalnego pełnomocnika właściciela ziemskiego Stefana Rożyckiego zam. we Wlewsku powiatu brodnickiego skargę do tut, Sądu Powiatowego przeciwko Elzie Walewskiej, urodzonej Rickiert i jej mężowi nieznanego nazwiska z Wrocławia, obecnie nieznanego miejsca pobytu. z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy przed Sądem Powiatowym w Lidzbarku i zasądzenie ich

1. pozwaną na udzielenie zezwolenia na wykreślenie hipoteki, zapisanej w księdze wieczystej Zalesie, karta 1 w dziale III. pod nr. 50 za równoczesnem przyjęciem 891,61 zł,

2. pozwanego na poddanie się egzekucji z mienia wniesionego przez pozwaną,

3. pozwaną na ponoszenie kosztów sporu.

Na skutek tej skargi został wyznaczony termin do ustnej rozprawy przed tut. Sądem Powiatowym pokój nr. 38 na dzień 12 kwietnia 1927 r. godzinę 9 rano.

Wzywa się pozwanych do stawienia się na ten termin z tem, że na terminie mogą dać się zastąpić przez pełnomocnika w razie przeszkody etcra w osobistem stawieniu.

Lidzbark, dnia 9 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

245. Wyciąg ze skargi. Józef Jähn, młynarz ze Zamku Kiszewskiego, działając przez pełnomoc-nika adwokata Bulińskiego ze Starogardu skarży Fritza Wolfa, dawniej w Zblewie, obecnie nieznanego miejsca pobytu, żądając zapłaty 1191,50 zł z 15°/0 odsetkami od dnia 1. 11, 1926. do dnia

Powód wzywa pozwanego, aby obrał sobie adwokata mającego prawo stawiania przed Sądami w byłej dzielnicy pruskiej i stawił się w jego osobie na rozprawę przed Wydziałem cywil. II. Sądu Okr. w Starogadzie dnia 16 maja 1927 o g. 9 w gmachu Sadu Powiatowego w Starogardzie w sali nr. 16.

Niniejszy wyciąg ze skargi podaje się do wia-

domości jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 17 lutego 1927 r.

Wydział Cywilny II. Sadu Okregowego.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE

246. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Silnie powiat Chojnice i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Silno tom IV. karta 66. na imię gospodarza Jana Knoopa i żony Anny urodzonej Weilandt, owdowiałej Schulz żyjących w spólności majątkowej zostanie dnia 27. kwietnia 1927 o godzinie 10. przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój Nr. 12.

Nieruchomość Silno k 66 jest zabudowana nieruchomość położona w gminie Silno, ogród Nr. 27 i 26 podwórze, k 2, parcela 137, 138, 136, w łącznej wielkości 64 arów 30 m<sub>2</sub> Czysty dochód gruntowy 2,95 talarów wartość użytkowa mieszkania 45 marek. matrykuły grunt nr. 43, księga podatku domowego nr. 2.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 6. XI. 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopo-dobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, zywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się

będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

> Chojnice, dnia 11 stycznia 1927 r. Sad Powiatowy.

247. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w obwodzie gminy Nowe Polaszki i w chwili uczynienia wzmianki o przetergu zapisana w księdze gruntowej Nowe Polaszki tom II, wykaz 69 na imię małżonków Franciszka i Marty ur. Neiss Cyrzonow z Wielkiego Klincza zostanie dnia 29 kwietnia 1927 r. o godzinie 10 przed połudn. wystawioną na przetarg

w niżej oznaczonym Sądzie.

Nieruchomość jest gospodarstwem rolnem w powierzchni 8 ha 47 a 30 m² o czystym dochodzie 12.86 talarów jako podstawy do podatku gruntowego i o 78 zł wartości użytkowej jako podstawy do podatku budynkowego, nieruchomość jest zapisana pod art. 59 metrykuły i liczbę 59 podatku budynkowego. kowego. Wyciąg z metrykuły podatku gruntowego i z księgi podatku domowego oraz odpis księgi gruntowej znajduję się w sekretarjacie i można w nie wglądnąć.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 23. XII. 1926.

Niniejszem wzywa się wszystkich, ktorych prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zglosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostane wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero przy roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protkóołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale. odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali sie o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna

Kościerzyna, dnia 24 stycznia 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

248. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Redzie i w Nościmbłocie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Reda tom III. karta 98 wgzl, Reda tom VIII, karta 850, wzgl. Reda tom 37 IV. karta 136 i Nościebłoto tom 42 I. karta 20. zostanie dnia 30. kwietnia 1927 r. o godzinie 10-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 7

Nieruchomości te zapisane są w matrykule po datku gruntowego pod art. nr. 158 wzgl. 338 wzgl. 204 wzgl. 255 i w księdze podatku domowego pod nr. 84 wzgl. 59 i w katastrze oznaczonego jak na-

stepuie:

a) nieruchomość Reda karta 98 – pastwisko w bagnach, karta 1, parcela 514/231 o po-wierzchni 63,21 a. i o czystym dochodzie 1.24 talaròw,

b) nieruchomość Reda karta 250 — domy mieszkalne wraz z podwórzami i ogrodami, stajnia, oborą, szopą i rolą o powierzchni 1 ha i 25 a 1 talar 1% setnych czystego dochodu i 1720 mk. wartości użytkowej.

- c) nieruchomości Reda karta 136 dom mieszkalny z biurem, tartak, stajnia, wozownia, stodoła, dom robotniczy, stajnia i rola o powierzchni 5 ha, 29 a. i 26 m² 6,22 talarów czystego dochodu i 867 mk. wartości użytkowej,
- b) Nościmbłoto karta 20 pastwisko, o powierzchni 1 ha 56 a. i 50 m² i 3,78 talarów czystego dochodu

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 24. I. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzania i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnos. się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wejherowo, dnia 25 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

249. W tutejszym rejestrze handlowym dział K. pod nr. 908 zapisano dziś firmy "Kobialla i Ska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością handel towarami zelaznemi w Grudziądzu.

Grudziądz, dnia 25 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

250. W tutejszym rejestrze handlowym dział A pod nr. 903 zapisano dziś firmę Walter Rotganger w Grudziądzu handel ziemiopłodów i artykułów rolnych.

Grudziądz, dnia 5 I. 1926 r.

Sad Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM

251. W rejestrze małżeńskich praw majatkowych na stronie 1402 zapisano dziś iż Israel Benjamin Jacobsohn i jego żona Jadwiga z domu Sommermann w Grudziądzu umową z dnia 6. 5, 26 r. ustanowili zupelny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego,

Grudziądz, dnia 27 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

252. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś na stronie 1401 iż Henryk Seeliger i żona Otylja z domu Steinke w Grudziadzu umową z dnia 8. 4. 1924 ustanowili ogólną wspólność majątkową według przepisów kodeksu cywilnego

Grudziądz dnia 24 września 1926 r. Sąd Powiatowy.

253. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1398 zapisano dziś iż Marjan Bardoński i jego żona Leokadja Bardońska z domu Głazik umową z dnia 9 grudnia 1926 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz dnia 22 stycznia 1927 r.

Sad Powiatowy.

254. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1399 zapisano dziś: Walenty Tomaszewski i jego żona z domu Baulińska umową z dnia 8 listopada 1919 ustanowili ogólną wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 9 lutego 1927 r. Sąd Powiatowy.

255. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2545 małżonkowie Rakus Tomasz rolnik zamieszkały Wielkie Rychnowo powiat Wąbrzeźno i żona jego Apoionja z domu Ciba zamieszkała tamźe kontraktem z dnia 1 lutego 1927 r. omówili ogólną wspólność majątkową.

Toruń, dnia 12 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

256. Do rejestru małżeńskich prawmajątkowych wpisano pod nr. 2542 małżonkowie Zych Roman rolnik zamieszkałego w Ryńsku powiat Wąbrzeźno i żona jego Aniela z domu Karasiewicz kontraktem z dnia 7 stycznia 1927 omówili ogólną wspólność majątkową.

Toruń, dnia 9 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

257. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2543 małżenkowie Jarosiński Stanisław rolnik zami szkały w Orzechówku powiat Wąbrzeźno i żona jego Ewa z Belniaków kontraktem z dnia 29 sierpnia 1925 umówili ogólną wspólność majątkową.

Toruú, dnia 12 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

258. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2344 małżonkowie Lewy Moritz, kupiec zamieszkały w Toruniu, Mostowa 5/7 i żona jego Jadwiga Ernestowa, Alwina z domu Loenser kontraktem z dnia 31 stycznia 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Toruń, dnia 12 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

259. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 2539: Małżonkowie Tadeusz Pieńkowski mistrz piekarski z Ryńska powiatu wąbrzeskiego i żona jego Helena z domu Efczyńska kontraktem z dnia 1. lutego 1927 r. umówili zupełną odrębność majątkową z wykluczeniem zarządu i użytkowania majątku żony przez męża.

Toruń, dnia 1 lutego 1927 r. Sad Powiatowy.

260. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 682, że małżonkowie Gustaw Seehafer rolnik w Iłowie i Adalina urodz. Schmidt zawarli pomiędzy sobą ogólną wspólność majątkową.

Sepolno. dnia 28 lutego 1927 r. Sąd Powiatowy. 261. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 682, że malzonkowie Franciszek Pawlisz i tegoż żona Łucja z domu Obst w Lutowie zawarli pomiędzy sobę ogólną wspólność majątkową,

Sępólno, dnia 23 lutego 1927 r. Sąd Powiatowy.

262. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych str. 346 wpisano, że Reinhold Gustaw Molzahr rolnik w Pęperzynie i tegoż żona Otylja Justynn urodz. Kölm układem z dnia 24 lutego 1927 a. umówili ogólną wspólność majątkową.

Więcbork, dnia 28 lutego 1927 r. Sąd Powiatowy.